# Posener Intelligenz-Blatt.

# Montag, den 21. Januar 1828.

Angekommene Fremde bom 18. Januar 1828.

Hr. Gutsbesitzer v. Wolniewiez aus Obierzeze, Hr. Forst-Inspektor Bener aus Moschin, Hr. Kaufmain Schülte aus Rheims, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Stremler aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Naszewski aus Gorazdowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowski aus Golnien, Hr. Gutsbesitzer v. Gaiewski, und Hr. Gutsbesitzer v. Gaiewski, und Hr. Kriminal-Rath Stenger, beide aus Wolffein, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Sadowski aus Niedzianowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Krentzi aus Grybolino, I. in No. 391 Gerberstraße.

### Edictal= Citation.

Die Ratharina Menster verwittwet gewesene Bigalke zu Jesuiter = Krug bei Gniewkowo hat gegen ihren Shemann, ben Arbeitsmann Heinrich Menster, welder sich im Jahre 1824. von ihr begeben, wegen böslicher Verlassung auf Trennung der She und Verurtheilung in die Shescheidungs-Strafe geklagt.

Wir laben baher ben Heinrich Menster bierdurch vor, sich in dem auf den 4. Mårz 1828. vor dem Herrn Referen= barius Wessel Morgens um 9 Uhr anges setzen Termine in unserm Instruktions= Zimmer personlich oder durch gehörig legis

# Cytacya Edyktalna.

Katarzyna zamężna Meyster primo voto Bigalke w Jezuickim Gościńcu mieszkaiąca podała na przeciw mężowi swoiemu Wyrobnikowi Henrykowi Meyster, który się wroku 1824 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową,

Zapozywamy przeto ninieyszem Henryka Meyster, ażebysię w terminie na dzień 4. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed W. Wessel Referendaryuszem w izbie naszey timirte Bevollmächtigte einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Antrag ber Alägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wirb er in Contumaciam ber bbslichen Berlassung seiner Ehefrau für geständig geachtet, und es wird, was Rechtens ist, erkannt werben.

Bromberg ben 22. Oftober 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. cie, lúb przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniesek powódki względem swego oddalenia odpowiedział. Wrazie niestawienia się złośliwe

Instrukcyjney wyznaczonym osobiś-

Wrazie niestawienia się złośliwe opuszczenie żony swoiey za przyznane uważanem, i co z prawa wypada

wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz d. 22. Paździer. 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berfauf des dem Tuchscheerer Earl Sherenfried Weigelt gehörigen, hieselbst unter No. 311 und 312 auf der Lindensfraße belegenen, auf 3000 Athlie. gezrichtlich abgeschätzen Wohnhauses nebst Zubehör, im Wege der nothwendigen Subhassation Termin auf

ben 17. Dezember b. I., ben 18. Februar und ben 21. April f. I.

welcher letztere peremtorisch ift, in uns ferm Gerichtslokale anberaumt, zu wels chen wir Besitzsähige und Kaussussige mit bem Vemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig fein kann, insofern nicht gesetzliche hins berniffe eine Ausnahme machen.

Die Taxe und Berkaufsbedingungen können täglich im unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz ben 10. October 1827. Konigl. Preuß, Friedens gericht.

#### Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu wraz z przyległościami tu w mieyscu pod No. 311. i 3:2. na ulicy Lipowey położonego, Karola Ehrenfrieda Weigelt Postrzygacza należącego na 3000. Tal. sądownie otakowanego termina

na dzień 17. Grudnia r. b. na dzień 18. Lutego,

i na dzień 21. Kwietnia r. p. z których ostatni peremtoryczny w Lokalu urzędowania naszego, na który
ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem
wzywamy, iż naywięcey daiący,
przyderzenia spodziewać się może,
ieżeli w tymiakie prawne przeszkody
nie zaydą.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź codzeinnie w naszey Registraturze przeyrzane.

Rawicz d. 10. Października 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations=Patent.

Auf den Untrag eines Glaubigers foll bie Balfte bes zu Czempin unter Ro. 55 belegenen, und bem lobel Wiener juge= berigen Saufes nebft Bubeber, welches gerichtlich auf 200 Mthlr. abgeschätt worden, im Wege ber nothwendigen Subhaffation verkauft werben. Bufolge Unftrag bes Konigt. Landgerichte gu Fraufatt haben wir einen Subhaftatione=Ter= min auf den 13. Februar a. f. fruh um o Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube anberaumt, zu welchem wir Raufluftige, Befit und Zahlungefabige mit bem Bemerfen borladen, baff ber Deiftbietenbe nach erfolgter Gnenehmigung bes gebachten Landgerichts ben Bufchlag gu gewärtigen bat.

Kosten ben 9. November 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kredytora ma bydź w Czempiniu pod No. 55. położona i Loebel Wiener należąca się połowa domu wraż z przyległościami, która sadownie na 200. Tal. otaxowaną została, w drodze konieczney subhasta cyi sprzedaną. W moc polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin subhastacyiny na dzień 13. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. w tuteyszey sądowey Izbie, na który ochote do kupna, zapłacenia, i zdolność posiadania maiących wzywamy, ztem nadmienieniem, iż naywięcey daiący 22 poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 9. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Berichtigung.

In bem 13. Stude der Schlesischen privilegirten Kornschen Zeitung vom Dienstag den 15. Januar, steht unter dem Titel "Sbelmuth" und mit dem Monozgramme 3 — unterschrieben, ein Artifel, der bei Gelegenheit der Erinnerung an unseren dahingeschiedenen geliebten Bater, den Landrath von Randow, auch eine Lobrede auf die Gutsbesiher des Kröbener Kreises enthält, weil dieselben eine namzhafte Summe, zur Unterstügung der in dürftigen Umständen hinterlassenen Wittwe und ihrer acht Kinder zusammenschöffen.

Wenn wir auch allerdings den eblen Gesinnungen der Gutsbesitzer gern Gerechtigkeit wiederfahren lassen wollen, und namentlich bei dem Begräbnisse unsferes theueren Vaters deren innige Theilnahme anzuerkennen und dankbar verpflichtet fühlen, — so hat es uns dagegen emport, daß Herr 3 — (der Verfasser jenes oben erwähnten Artikels) sich erlaubt hat, über die pekuniairen Verhältnisse unserer Mutter und ihrer sämmtlichen majorennen und minorennen Kinder zu sprechen, und die durch den Verlust des edlen Familienhauptes tiefgebeugten Hinterbliebenen noch durch tie jener Annonce beigefügte Anmerkung zu kränken.

Wir Verwaiste sehen sammtlich getrost unserer Zukunft entgegen, ohne daß wir eine solche Unterstüßung erwarten, noch ihrer bedürsen, und fordern deshalb die Unterzeichneten jenen Herrn 3—, der durch die Tugenden unseres verstorbenen Vaters sich nicht abhalten ließ, seine Hinterlassenen durch jene underusene und schonungslose Anmerkung zu verwunden, — auf, sich bei und zu melden, da wir gesonnen sind, ihm genauere Machrichten und befonders diezenigen zu ersheilen, daß wenn und auch ein solches Anerdieten gemacht würde, "um"— nach dem Ausdrucke des Herrn 3—, "die geleisseten wichtigen Dienste, großmüthig zu belohnen, "— unsere Mutter, so wie wir und alle unsere Geschwister wohl den guten Wissen anerkennen, — die wirkliche Annahme der Summe hingegen nur mit den bittern Empsindung gekränkten Ehrgefühls jederzeit ablehnend zurückweissen werden.

Pofen ben 18. Januar 1828.

H. von Randow, Lieutenant im 7. Hufaren-Regiment. 21. von Mandow, Landgerichts-Referendarius und Lieutenant.